# Stettimer

Abend-Ausgabe.

Donnerstag, den 25. März 1886.

Abonnements-Einladung.

nement auf unfere Zeitung recht balb erneuern zu wollen, bamit ihnen biefelbe ohne Unterbrechung jugeht und wir fogleich bie Starte ber Auflage festiftellen tonnen. Die reichaltige Fülle bes Materials, welches wir aus ben politischen Tages. ereigniffen, aus ben gewöhnlich fs intereffanten Rammerberichten, aus ben lofalen und proeinziellen Begebniffen barbieten, ble Schnelligfeit unferer Rachrichten ift fo bekannt, bag wir es une verfagen fonnen, jur Empfehlung unferer Zeitung irgenb eimas zuzufügen. Ebenfo werben wir auch ferner für ein intereffantes unb fpannenbes Tenilleton Gorge tragen.

Der Preis ber täglich zweimal erideinenben Stettiner Zeitung beträgt außerhalb auf allen Poftanstalten vierteljährlich nur zwei Mart, in Stettin in Der Expedition monatlich 50 Pfen: nige, mit Bringerlohn 70 Pfg. Die Rebaftion.

#### Deutscher Meichstag.

73. Blenarfigung vom 24. Mary.

Braftbent v. Debell-Biesborf eröff-net bie Sipung um 1 Uhr mit geschäftlichen Mittheilungen.

Mm Bunbesrathotifchs : Staatefefretar im Reicheschapamt bes Innern v. Bötticher.

Lagesorbaung:

Der erfte Bunft ift bie Berathung bes Un-Bewerbe-Schiedegerichten.

Die Rommiffion beantragt Ablehnung ber Auer'ichen Borichlage, bagegen bie Annahme folgenber Resolution : "Den herrn Reichstangler gu erfuchen, bem Reichstage ben Entwurf eines Befeges betreffend bie obligatorifche Ginführung von Bewerbegerichten mit ber Maßgabe balbthunlichft porgulegen, bag bie Beifiger berfelben gu gleichen Theilen von ben Arbeitgebern und von ben Arbeitern in getrennten Bablforpern und in unmittelbarer gleicher und geheimer Abstimmung gemählt

Abg. Dr. Schneiber beantragt Rame feine: Bartei in Der vorgeschlagenen Resolution bas Bort "obligatorifd" ju ftreichen. Dan tonne bie Einführung von Gewerbegerichten nur obliga. torifc machen, wenn bas Reich bie Roften biefer Einrichtung tragen wolle. Die Bemeinben burfe man ju einer folden Ausgabe nicht zwingen.

Abg. Rapfer (Gog.) ift mit ber vorge folagenen Refolution einverftanden, ba ein Debr por ber Sand nicht ju erreichen ift.

Beb. Rath Boffe erflart fich für ben Un

Soneiber.

Abg. Strudmann (nat.-lib.) ift ebenfalls fur Die Streichung bes Bortes "obligatorifd". Durch Einführung obligatorifder Gewerbegerichte wurde man einen Schematismus ichaffen, ber für bie Arbeiter bejonbers ichablich ift, benn Die Schiebsge ichte konnen nicht überall, vielmehr nur in gemiffen Bentren bestehen.

Die Debatte wird barauf geschloffen und nach Ablehnung bes Antrags Schneiber bie Rejo-

lution unverändert angenommen.

Es folgt die erfte Berathung bes von bem Tho. Biered eingebrachten Gefegentwurfs betreffend bie Aufbebung bes Reichsgefebes vom 9. Buni 1874 gegen ben verbrecherifden und gemeingefährlichen Bebrauch von Sprengftoffen.

Abg. Biered begründet ben Antrag. Die meiften Attentate feien burch agents provocateurs, burch Bolizeispipel, veranlaßt morben. Auch bie letten Sochverrathe-Brogeffe, ber berüchtigte Beuge Borich, ber Beuge Ihring - Mablow beftätigten sprunglich burch agents provocateurs veranlagt ordnung beschlossen. worden fei. Der Cafarismus brauche biefe Mit-

tel, um bas rothe Gefpenft recht fcblimm auszumalen und im Parlament Die reattionarften Mag Unfere geehrten Lefer, namentlich bie regeln burchausegen. Attentate, und besonders aus martigen, bitten wir, bas Abon- burd Boligeifpipel infgenirte, murben burd fein Befet verhindert merden fonnen. Das fogenannte Dynamitgefet fei befonders burch eine vom Abg. Windthorft im Jahre 1878 in Borfchlag gebrachte Refolution veranlagt worden. Es daratteriffre fich als ein Probutt ber Uebereilung, und ber Bericht über bas Befet fei bamale mit fol- bie Situng um 1 Uhr. der Saft verfaßt und erftattet worben, bag er fich ale eine Karrifatur barftelle gegenüber ber Borficht und Gemiffenhaftigfeit, welche feiner Unficht nach gegenüber Gefegvorlagen geboten fei. Thatfächlich scheinen bisber Galle, in benen burch baben. bas Gefet Dynamit-Attentate verhindert worben maren, überhaupt nicht vorgefommen gu fein, mogegen bie Salle, in benen burch bas Befet ber legitime Bebrauch bes Dynamits bratonifchen Strafen unterftellt murbe eine ftebenbe Rubrit in ber Tagespreffe bilben. Daß jebe Art von Berftoffen, barunter verstanden wird, wird in ben gange Befet. betheiligten Rreifen ale eine ichwere Beeintrachtigung ber noch fo jungen beutschen Sprengftoff Induftrie empfunden. Ferner hat bas Wort "Befit" vermöge feiner doppelten Bedeutung juriftifcher Befit und thatfächlicher Gewahrfam, in ber Braris bes Wefetes gu ben größten Bi- Seffen-Raffau wird ohne Dietuffion angenommen. berfpruchen geführt. Rebner unterwirft fobann bie einzelnen Baragraphen vom juriftifchen Standpuntte aus einer eingehenden Rritif. Es habe feiner Beit gar feine eingebenbe Berathung im Saufe ftattgefunden, vielmehr fei bas Befet "im Ramid" angenommen worden (Brafibent von Be bell rügt biefen Ausbrud als unparlamentarifch); es fei fonach gweifellos, baß gablreiche Momente vorliegen, welche ben Antrag auf Beseitigung biefes verunglüdten Befetes als berechtigt erscheinen laffen. Er bitte alfo pringipalites trages bes Abg. Auer betr. Die Organisation von um Annahme feines Untrages, minbeftens aber moge man ihn einer Rommiffion überweifen.

Abg. Dr. Windthorft beantragt, über ben Untrag Biered jur Tagesordnung überzugehen. Die Urt, wie ber Borrebner bas Entftehen ber Attentate erflärt babe, baß fie lediglich burch ogents provocateurs veranlaßt feien, fei boch febr absonderlich. Die Angrchie sei in ber That eine febr große Wefahr, und gegenüber außerorbentlichen Buftanden feien außerordentliche Magregeln nicht minder biefenige, wonach die Gemeinde Silnothwendig. Aus diefer Erfenninis heraus er- besheim angehalten if, eine angeblich von ihr beflare fich auch, baß feiner Beit bas Wefet gegen bie verbrecherifche Sandhabung bes Sprengftoffes mit fo großer Mehrheit angenommen worden fei. Je mehr wir ben berechtigten fogialiftifchen Unforberungen entgegenzukommen geneigt find, um fo fefter und bestimmter muffen wir gegen alle anardiftifden Unternehmungen gewappnet fein. Ordnung muß erft in Aller Bergen gang anbere eingebrungen fein, ehe wir baran benten fonnen, biefes Befet aufgubeben. Begen Die auferlegt werben. Angrote fenne ich feine Milbe und feine Goo-

Biered einer Rommiffion von 14 Mitgliedern gu Die im Wefentlichen gu einem befriedigenben moüberweisen. Allerdinge fei auch er mit bem Abg. dus vivendi geführt. Bindthorft ber Anficht, bag die Attentate nicht burch die agents provocateu s bervorgebracht Uebergang jur Tagesordnung, ebenso bie Abgg. feten. Aber biefe Frage tomme bier gar nicht in Doven (Bentr.) und von Rauch haupt Betracht. Thatfache fet, baß bas Wefen febr re- (fonf.). viftonsbedurftig fei, es fei im Sommer 1884 in Atgg. Sperlich (Bentr.) und Cati-übergroßer Saft angenommen worben, ba es febr ler (natlib.) treten für Berüdsichtigung ein. viftonsbedürftig fei, es fei im Commer 1884 in fpat eingebracht worben und Die Mitglieber nicht Lepterer bebt bervor, bag es fich um die Auferlelanger Luft hatten, in Berlin ju bleiben. Burde gung neuer Rommunallaften in ber Broving Sanbie Revision nicht angenommen, fo murbe ein febr nover banbele. großer Schaben weiter fortwirfen. Schon jest haben viele Unfchulbige gelitten, und bas tonne weiterung bes Antrages Mollmann babin, baf feineswege bie Gnaben - Inftang immer gut eine Reuregelung für Die gesammte Monarchie ermachen. Er bitte alfo, bas Befet gu revibiren folgen foll. und ju biefem 3med es fommiffarifder Berathung ju unterwerfen.

hierauf wird gegen bie Stimmen ber Go.

Dierauf vertagt fich bas Daus.

Rächfte Sigung: Freitag 1 Uhr. Tagesordnung: Monopolvorlage. Schluß 43/4 Uhr.

#### Preußischer Laudtag. Herrenhans.

9. Sigung vom 24. Märg.

Der Brafibent Bergog von Ratibor eröffnet

Um Ministertifch: Dr. Friedenthal. Tagesorbnung:

Der erfte Wegenstand ift ber Bericht ber Bemeinbefommiffion über ben Befegentwurf betref-(Brafibent von Bebell ruft ben Redner me- fend bie Ginführung ber Stadteordnung fur Die gen biefer Rritif Des Reichstages jur Ordnung.) feche öftlichen Brovingen im Regierungebegirt Bies.

> Die Rommiffion empfiehlt bie Annahme bes Befegentmurfes mit geringen Mobififationen.

Ein Antrag bes Grafen Datufchta, auf Einschränfung bes Bestätigungerechtes ber Regie. rungsprafibenten auf Die Burgermeifter und Beigeordneten in Stablen unter 10,000 Ginmobnern, ftellung von Dynamit, 3. B auch bie Berfuche gegen ben Geheimer Rath Salben fich erflart, in chemischen Laboratorien mit neuen Spreng- wird vom Saufe angenommen und mit ibm bas

> Die Dentschrift über bie Bauausführungen an Wafferfragen pro 1874-85 wird auf Anträg ber Finangfommiffion für erlebigt erffart.

> Der Befegentwurf betrefferb bie Berlegung ber Dienftpflichten bes Befindes für Die Proving

Damit ift bie Tagesorbnung erledigt. Rachfte Sipung: Freitag 1 Uhr. Schuß 21/2 Uhr.

Abgeorbuetenhaus.

48 Blenarfipung vom 24. Marg Um Diniftertifch : Rommiffarien.

Brafitent v. Roller eröffnet bie Gigung um 12 Uhr mit geschäftlichen Mittheilungen.

Lageovednung:

Betitionen.

Der Magistrat von Silbesheim bittet, bie Regierung ju veranlaffen, bie Berfügung bes Dinifters bes Innern, woburch die Bolizeibehörben begw. Die Rommunen für verpflichtet erflart merben, die Reinigung ber ben Berichtebehörden vorjuführenden Gefangenen ju beforgen, wenigstens insoweit gurudgunehmen, als es fich um folche Befangene handelt, welche juvor nicht in ben Bolizeigefängniffen Aufnahme gefunden haben, und ftrittene Entschäbigungeforberung ber foniglichen Staatsanwaltichaft, beren Geltenbmachung Rechtemege nur erlangtar, ju befriedigen.

Die Betitionskommission beantragt lebergang

gur Tageeorbnung.

Mbg. Möllmann (natlib.) beantragt ba-Der Rechtssinn, ber religiofe Ginn, ber Ginn fur tigung ju überweifen. Die fragliche Berfügung, gegen, die Betition ber Regierung jur Berüdfich Aufrechterhaltung ber bestehenden gesellschaftlichen welche für Die Gemeinden ichwere Gelbausgaben mit fich bringe, fonne ben Drispolizeibehorben nicht ohne Beiteres im Bege einer Bermaltungemaßregel

Beb. Dber-Juftigrath v. b. Brinten theilt mit, bag gwijchen ben betheiligten Minifterialrefforts Abg. Lengmann beantragt, ben Antrag Berhandlungen über ben Wegenftand flattgefunden

Abg. v. Bismard (freifonf.) befürmortet

Abg. Belle (freif.) befürwortet eine Er-

gung, bag bas Rieberwalb-Dentmale-Attentat ur- finnigen Bartei einfacher Hebergang jur Tages- berichtet namens ber Wahlprufungetommiffion Abg. und Anftalten jeglicher Art Liebe und Anbang-Frande. Die Rommiffion beantragt: 1) bie Bahl lichfeit aufe Reue bestätigt. Boefle und Dufft, bes Abg. Schnatemeper für gultig ju erflaren, 2) Malerei und Runftgewerbe find in ben Dienft

die Wahlen der Abgg. Stöder und Meyer gu beanstanden, 3) bie Regierung aufzuforbern, Beweiserhebungen über verschiebene Bunfte bes eingegangenen Babiproteftes ju veranlaffen.

Abg. v. Liebermann (fonf.) beantragt Streichung eines Theile bes Rommiffionsantrages, wonach festgestellt werben foll, welche Staatefteuern ber ber zweiten Bablerflaffe jugetheilt gewefene Urmabler Rlein Frommann wirklich gezahlt bat.

Abg. Dirichlet (freis.) wendet fich gegen biefen Antrag. Es liege fein Grund por, von Diefer Beweiserhebung abzufeben.

Abgg. v. Rauchhaupt und Wolff (fonf ) plaidiren für ben Antrag v. Liebermann. Es handle fich um bie pringipielle Frage, ob, nachbem bie Liften ausgelegen haben und festgeftellt worben find, nachträglich noch bie aufgeführten Steuerfape bestritten worden find. Seine Freunde verneinten biefe Frage.

Abg. Dirichlet nimmt bagegen bas Recht für bas Saus in Anspruch, auch über bie Richtigfeit ber Bablerliften Erhebungen anftellen gu laffen. Jebenfalls buifte auch eine Babl nicht angefochten werben, weil frembe Staatsangeborige in tie Bablerlifte aufgenommen worben.

Der Antrag ber Rommiffion wird mit einer bom Abg. v. Liebermann beantragten Ergangung, aber jugleich mit bem vom Abg. v. Liebermann beanstandeten Bunfte angenommen.

Die Bahlen ber Abgg. Mahlftebt (5. Stabe), Schaeffer, v. Schendenborff und Baier (5. Lieg-

nit) merben für gultig erflart.

Die Bablprufungetommiffion beantragt: bie Babl bes Abg. Frang (3. Magbeburg) für gultig ju erflären, bie Bahl bes Abg. Simon v. Baftrow für benfelben Wahlfreis bagegen gu beanftanben und barüber Erhebungen ju veranlaffen.

Abg. v. Rauchhaupt (fonf.) beantragt, Die Wahl bes Mog. Simon v. Baftrow für gultig ju erffaren. Derfelbe babe auch bann bie abfolute Mehrheit für fich, wenn bie zweifelhaften Stimmen in Abjug gebracht murben.

Abg. v. Gerlach (fonf.) tritt für bie Bultigfeiteerflarung ein.

Abg. v. Beblip . Reufirch (freifonf.): Die Rommiffton habe ein gang richtiges Berfahren eingeschlagen, indem fle bie Stimmen bem Bemahlten nicht nur in Abzug brachte, fonbern ben Stimmen bes Wegenfanbitaten bingurechnete.

Abgg. Frande (natlib.) und Dirichlet (freif.) ichließen fich bem an.

Die Wahlen ter Abgg. Frang und Simon v. Baftrom werben für gültig erflart.

Es folgt Berathung verfciebener Betitionen Landwirthen ac. betreffend ben Gilag gefeblicher Bestimmungen jum Schute ber Landwirthichaft (Erlag ber Grund- und Gebaubefteuer, Erhöhung ber Agrargolle, Ginführung eines Bollgolls und ber Doppelmährung).

Die Betitionstommiffion (Referent Abg. von Dergen-Jüterbogt) beantragt, über biefe Betitionen jur Tagesordnung überzugeben und biefer Antrag wird nach furger Debatte angenommen.

hierauf vertagt fic bas Saus. Radfte Sipung: Freitag 11 Uhr. Tagesordnung : Staatefdulbbud, Ranal-

Golug 41/4 Ubr.

#### Deutschland.

Berlin, 24. Marg. Der "Reichs-Angeiger" veröffentlicht folgenben faiferlichen Erlag: Roch ift bie freudige Bewegung, welche jungft bei ber Feier Meines 25jahrigen Regierunge - Jubilaums burch bas gange Land ging, Mir in lebenbiger Erinnerung, noch ift ber tiefe Ginbrud, welchen 3d burd jahlreiche Gulbigungen ju jenem Tage empfunden, aus Meiner Seele nicht entschwunben und foon wieber nach Berlauf von nur wenigen Bochen ftebe 3d vor einer Fine von Blud- und Gegenswünschen, welche Dir von Meinem geliebten beutschen Bolle, von nab und fern, gur Bollenbung Meines 89. Lebensjahres Schlieflich wird Uebergang jur Tagesordnung am 22. Marg in mannigfaltiger Beife bargebracht worten find. In Abreffen und Telegram-Ueber bie Babl ber Abgg. Meyer ju Gel- men wird Mir von ftabtifden und firchlichen Be-Diefe Anffassung. Ebenjo habe er bie Uebergen- gialbemofraten und weniger Mitglieder ber frei- hausen, Schnatsmeper und Stoder fur Minden II meinden, Rorporationen und Bereinen, Berbanden treuer Ergebenheit ju gemahren. Ueberall im welcher mit Gulfe von auf bem Gife ausgebrachten größten Antlang gefunden. Lande ift Die Biederfehr Meines Geburtstages Barpantern zuweilen bis ju zwei Dritttheilen auf als ein nationales Feft begangen. Inmitten eines bas Gis geschleptt murde, folieflich nicht mehr bulfeprediger bolb in Beltow, Conode Rolban, reichen Blumenflore, welcher Mir von ben ver- burch bie eigene Schwere baffelbe ju brechen ver- ale Baftor in Malbewin, Spnobe Daber; ber fdiebenften Seiten gespendet worben, ichlagt Mein mochte, fo bag man Mube hatte, ihn mit rud-Berg in bantbarer Freude über biefe erhebenben marte ausgebrachten Barpantern wieber abgupatriotifden Rundgebungen. Aus ihnen icopfe bringen. Es wird beabfichtigt, in einigen Tagen 36 erneut Rraft und Bertrauen, trop Meines ben Berfuch ju wieberholen. Altere für des Bolfes Boblfahrt in ernftem Bemühen auch ferner, fo lange es Gottes Wille ift, haben, Mir ben neunzigsten Geburtetag gu einem weihevollen Tefttage ju gestalten, Meinen innig. ften Dant bafür auszusprechen.

3ch beauftrage Gie, Diefen Erlag jur öffentlichen Renntniß ju bringen.

Berlin, ben 24. Marg 1886.

Wilhelm. wunsch-Abreffe folgenbes Schreiben zugegangen :

Die theilnehmenben Worte, mit welchen Mir ber Magistrat Geine Gludwunsche gu Meinem Geburtstage bargebracht bat, baben Dich febr angenehm berührt. Ich bante Demfelben aufrichtig für Diefen erneuten Ausbrud Geiner verehrungsvollen Gefinnung. In Demuth barf 3ch in tem Alter, welches ich erreicht habe, befennen: Gott gesegnet, Er hat gnabig Dir auch gestattet, Die- unter Baffer gefest hatte, fo bag ber Tugverkehr fer Erfolge bis auf ben heutigen Tag Mich gu freuen, und Mir gur Erfüllung Meines Fürftlichen Berufe fortbauernb Rraft verlieben. Go möglicht mar. Niemand von ben guftanbigen Be-Boffe 3ch benn mit bem Magistrat, bag Deine borben fchien fich barum gu fummern, in welchem ernften Abfichten, bes Bolles Bobl in rubiger troftlofen Buftande fich bie fo febr frequentirte Friedensarbeit gu heben und gu fordern, auch fernerbin ju einem guten Belingen führen werben. ben Damm ergießenben Baffermaffen eigentlich Berlin, ben 24. Marg 1886.

ges. Bilbelm." gestern Abend bie bier anmefenden fremben Furft- fonnten, bemerften aber, baf fic bort bie Bafferlichfeiten, fowie Mitglieder ber foniglichen Familie maffen fauten und befonders im ebemaligen Biound andere biftinguirte Berforen als Bafte bei niergarten bereits fo boch ftanben, baf fie fic fich jum Thee. Um gestrigen Bormittage ließ fich balb burch bie in ber Festungemauer befindlichen ber Raifer vom Dberhof- und Sausmarfchall Schieficarten auf ben Gifenbahnbamm ergießen Grafen Berponder Bortrag halten, nahm im Beifein bes fommanbirenben Generale bes Barbe- Exergierplage bin, auf bem offiziellen "Schutt-Rorps v. Bape und bes Rommanbanten von Ber- und Schnee-Ablabeplay" mehrere Meter boch auf-Itn Die perfonlichen Melbungen mehrerer boberer gefahrenen Schneemaffen, Die in 14 Tagen noch rofe mit hochdrud um fo a Biffel Rubm und Dffigiere entgegen und arbeitete Mittage langere faum geschmolgen fein burften, fuhrten immer neue hat man es in Sicherheit, jo geht's bamit, wie Beit mit bem Birflichen Bebeimen Rath v. Bil- Baffermengen über bie an einzelnen Stellen ichen mit bem Ridel im Bortemonnaie. Dan will immometi. Um 11 Uhr batte ber Ronig von aufgeriffene fogenannte Strafe und verliefen fich mer mehr haben, wird unerfattlich, achtet Rleinig. Sachfen bem Raifer einen langeren Besuch abge- in ben reigenben Ballisabengarten. Daß bas feiten nicht mehr, wird auspruchsvoll bis ins Unftattet. Radmittage unternahm ber Raifer nach Enbe vom Liebe mit einem Analleffett fonter endliche, überfdatt fich, wird auch wohl rudfichtslangerer Unterbrechung eine Spazierfahrt. Rach ber Rudfehr von berfelben ertheilte ber Raifer Beftern in ben erften Rachmittageftunden fturgte bem Grafen Berbert Biemard eine Audieng. Um ploplich Die ben "Bioniergarten" abgrengenbe babet abfest, wie bie phyfifchen Rrafte abnehmen, 5 Uhr fant im foniglichen Balais ein fleines Festungemauer in einer Lange von 30-40 De- wie man folieflich nicht mehr im Ctante ift ben Familiendiner ftatt, an welchem auch die gur Beit tern mit bonnerabnlichem Befrache ein und fturgte nothwendigen Bflichten feines Rapitale an Weld noch bier anwesenden fremben Fürftlichfeiten theil-

Raufleute und Industrieller hat bem Melteften-Rollegium und bem Magiftrat jest amtlich angezeigt, daß bie von ibm im engeren Rreife vertraulich angeregten Beidnungen jum Garaatie-Fonds für die beutsch - nationale Gewerbe-Ausstellung 1888 die Summe von annähernb 850,000 Mart erreicht baben.

Bigeadmiral a. D. Frbr. v. Schleinit bereits febr leicht berguftellenbe Rinne geforgt, bie bas ju birett. Auch Frau Geiftinger bat unter auf bie Reise nach Reuguinea auf feinen noch immer in biareichenber Menge bort vorhanneuen Boften ole Landeshauptmann begeben. bene Schmugwaffer ordnungegemäß abführt. Seine Familie wird bort feinen Aufenthalt

Rorvetten-Rapitan v. Soudmann I., ift am 23. läffigt. Mars ir. in Rapftabt eingetroffen.

#### Stettiner Nachrichten.

Befang-Berein ber Stettiner Sandwer- follen, wie im vorigen Sommer, in beiben Thea- bung, bie, oft nur burch ein einziges Bort gearbeitet, ben Babnforper frei ju machen. fer - Reffource unter Mitmirfung ber Rapelle tern abmechfeind Sau- und Luftfpiel, Boffe und Des Rönige-Regiments veranstaltet batte, mar Operette gur Darftellung gelangen. Berr Diref. febr fart befucht und hatte einen erfreulichen Er- tor Schirmer bat ein borgugliches Berfonal engafolg. Das größte Intereffe erregte bie ben girt, bie beften Rovitaten gewonnen und Gaftzweiten Theil ausfüllende größere Tonbichtung fpiele mit anerkannt tuchtigen Runftlern abge-"Das Marchen vom Faffe" fur Goli, Chor und foloffen. Auch bat herr Schirmer neben bem gefunftelten Spiels bezeichnen burfen, aber beit in ben in ber Rabe ber Stadt befindlichen Droefter von 3. Dito und war bie Aufführung Stadttheater-Droefter noch eine zweite Brivatbiefer Romposition eine fo vorzugliche, baf fie tapelle gewonnen und werbe beibe abwechfelnb in muß die gange Stala menschlicher Befühle- fich augenblidich gegen 1500 Arbeiter angesambem Dirigenten bes Bereins, herrn Lehrer beiben Etabliffemente tongertiren. Bum Reftau- tone einft ebenfo beberricht haben, wie fie fruber melt, ba in ben Berfen von Marguerite, La Riede, fowohl wie ben Gangern jur Ehre ge- rateur bes Elpfinm-Bartens ift ber ale tuchtiger reicht. Ebenfo mar die Orchefterbegleitung eine Birth feit vielen Jahren in unferer Stadt berecht gute. Die Dtto'iche Romposition bietet im fannte Detonom herr Reupert bestellt, ber feit Bangen wenig Badenbes, nur einige Befange langer Beit mit Erfolg bas reigenbe Billenreftaujeichnen fich durch Melobienreichthum aus, fo das rant in ber Boligerftraße führt. Es ift anzuneb- Leiftung in ber Titelrolle ber "Dame mit ift fonfignirt. Tenor-Solo "Es giebt manch fomude Maib", Restauration auf Elpflum wieber ju einem guten nirte bezeichnet werden, aber wer fich einbilben ber Chor "Durch ben Reller giebt fo geheimniß- Ronommee gelangt. Diefelbe foll bereits jum foll, bag biefe Marguerite Gautier mabr, glaub- burch Reben gur Blunderung aufgeforbert hatte, voll" und bas Bag-Solo und Cher "Freunde, ichaart Euch bicht". Der Erfolg bes gestrigen langen wieberholt werben.

hierher gurud. Das Eis murbe bei Bullchom von jungen Bereine, boch hat Diefelbe bei allen Theil- feiner.

- Die Bionier-Raferne in Fort Breugen wird nach erfolgtem Abzuge bes Bionier-Bataillons ju mirten. Tief gerührt von fo vielen Beweisen nach Thorn, ber am 30. b. Mts. ftattfindet, einer warmer Theilnahme brangt es Dich, Allen, welche großeren Reparatur unterzogen werben. Rach Bfarr. Bafangen : Die Bfarrftelle in Groß-Bordenburch liebevolle Aufmerffamfeiten bagu beigetragen Beendigung berfelben merben, wie bie "Dfffee- bagen, Spnode Labes, Brivatpatronate mit zwei 3tg." bort, bie 6. und 8. Rompagnie bes 2. Bataillons 34. Regiments, welche jest in ben gen Inhabers jum 1. April 1886 gur Erlebi nehmen, mabrend bie jest in ber Artillerie Raferne Mart neben freier Bohnung. - Die Bfarrftelle auch biefe einer grundlichen Reparatur unterworfen verbunden ift, gelangt burch Berfegung bes jest-- Dem Magiftrat ift auf die an ben find, fo bag bann bas gange 2. Bataillon bes gen Inhabers am 1. Juli 1886 gur Erledigung. Raifer gu beffen Geburtstage gerichtete Glud- 34. Regimer is im Fort Breugen vereinigt Das Gintommen ber Stelle beträgt 3510 Mark fein wirb.

- Wer in ben letten Tagen ben nach Bellevue führenden Strafenbamm, entlang ber Bierbebahn paffirt hat, wird gewiß geradezu entfest gemefen fein über bie Buftanbe, bie fich bort glich und gleicht beute fast noch mehr einer "Dunggrube", als einer Strafe. Bahrend breier fo gut wie gang aufgehoben ober boch nur burch Baten burch Die total überschwemmte Strafe er-Strede befand und wo bie ftrommeife fich über blieben. Die mit ber Bferbebahn bie Strede - Der Raifer und die Raiferin faben vor- Die Festungegraben und ben Bioniergarten feben mußten. Die an ber Pferbebahnftrede noch bem Bleichen austonte, bat une nicht überrafcht. los gegen andere und jagt fo fort bem Glude auf den unterhalb gelegenen Gifenbahndamm, bort ober an Rubm, einerlei, nachzufommen und welche Der Borftand des Bereins Berliner vermuftend. Mit ber Mauer ergoß fich "niagara- burbet hat. Ber bie große Runft verfieht, jur Die erft fürglich neu bergerichtete Drebscheibe arg fallabnlid" Die große Buffermenge, Die fo lange rechten Beit, b. b. auf Der Bobe ber Situation bort gestaut mar, ben Wall hinunter, biefen gleichfalls ftart unterfpulent. Ein Glud ift es gu nennen, bag gur Beit bes Unglude feine Menichen auf ber bortigen Bahnstrede beschäftigt maren. Nach bem Busammenbruch ber Mauer maren einige fachtundige herren ber Behörben an - Bie die "Elberf. 3tg." bort, bat fich Drt und Stelle und nun murbe fofort fur eine Bann wird endlich biefes Stieffind von Strafe mag fie alle Gulfsmittel bagu auch anwenben, menichenwurdig regulirt werben ? Gelbft fur bie fie fennt. Und fie fennt mabrlich ren gan-- S. Dr. Rreuger "Sabicht", Rommanbant Stettin ift biefe Strede boch gut febr vernach- gen großen Borrath berfelben! Ber wollte fich

unserer Theater am 8. Mai eröffnet. Somohl Ach, fie ift nur gu große Meifterin berfelben, bas Bellevue- als auch bas Elpfium Stettin, 25. Marg. Das Bofal- und In- Theater wird auch in Diefer Saifon von Berrn ber Deflamation, ber Roftumfunde erfett nicht ftrumental-Rongert, welches gestern Abend ber Direttor Emil Schirmer gelettet merben und bas Berg, Die Geele, Die mabre Empfin-Solo-Quartett "Es fist an feiner Geite", bas men, bag unter herrn Reuperts Leitung bie ben Camelien" fann ale eine gang raffi-Balmfonntag (18. April) eröffnet merben.

Abends ift jeboch weniger ber Romposition, als Rolbergichen Grenadier - Regiments (2. pomm.) biges Bublitum befigt. Dan fann ber Bir bem trefflichen Bortrag ber Ganger ju banten. Rr. 9 beging vorgestern Abend im Gefellichafte- tuofin uneingeschränktes Lob zollen, aber ber und Tilleur verläuft friedlich. Auch Die Rongertvortrage ber Ronige-Rapelle fan- Garten ben Beburtstag Gr. Majeftat bes Raifers Runftlerin muß man fagen : "Lag ab, ben lebhaften Beifall. Das Braun'iche Inter- und war die Betheiligung eine febr ftarte. Rach Du betrugft!" Es bedarf feiner Frage, meggo "harfe und Spieluhr" mußte auf Ber- einem auf die Feier bes Tages bezüglichen Brolog Frau Beiftinger barf nur noch als Spezialitat folgten febr aufprechende beflamatorifche und bu-- Der Trajettbampfer "Gultan" mußte moriftifche Bortrage, welche allfeitigen Beifall fangeftern Nachmittag, nachbem er nach mehrstundiger ben und wiederholt große Beiterfeit bervorriefen. Arbeit bis Bulldow vorgebrungen war, ben Ber- Den Schluß bes Festes bilbete ein Tangfrangden, weniger Ungeschid auf bem folipfrigen Boben Wenich wurde sofort verhaftet, er icheint nach jud, eine Rinne burd bas Gie bis nad Glienten an bem Alt und Jung lebhaften Untheil nahmen. Diefes frangoffichen Betaren - Dramas. Gie ftol- bem mit ihm angestellten Berbor geiftesgestört & ju brechen, aufgeben und fehrte gegen Abend Es war bies bie erfte gesellige Bereinigung bes perten faft alle, aber es fiel boch wenigstens fein. Die Ronigin feste ihre Spazierfahrt ale

bes Tages gestellt, um Mir auch fichtbare Zeichen feiner folden Starte angetroffen, bag ber Dampfer, nehmern in Folge bes gemuiblichen Berlaufe

- Berfonalien. Inftituirt find : Der Gulfeprediger Meyer in Granhof bei Stettin, als Baftor in Gr. Beng, Synobe Daber; ber bisberige Bredigtamte-Randibat Bepic ale Diafonus in Rorlin a. Berf. ; ber bieberige Bredigtamte-Ranbibat Tifcher ale Diafonus in Jafobehagen ; ber bieberige Bredigtamte Randibat Winter als Baftor in Beinrichsborf, Synobe Tempelburg. -Rirchen, fommt burch bie Berfegung bee bieberi-Baraden in Fort Breugen liegen, bort Quartier gung. Das Ginfommen ter Stelle beträgt 2018 befindliche 5. und 7. Kompagnie beffelben Ba- an ber St. Marien-Domfirche in Rolberg, mit taillons nach ben Baraden verlegt wirb, nachbem welcher bie Superintenbentur ber Synobe Rolberg neben freier Wohnung, wonon jedoch bie 1. Juli 1889 bie Bfrundenabgabe an ben Benfioneforbe ber evangelischen Lanbesfirche gu entrichten ift. -Die mit ber Superintenbentur ber Gynobe Bart a. D. verbundene Pfarrftelle gu Barnimelow, fofeinem Auge boten. Die gange Wegend bort niglichen Batronate mit 3 Rirchen, fommt in Folge ber Emeritirung bes bisherigen Inhabers jum 1 Oftober 1886 jur Erledigung. Das Ginfommen bat es mobl mit Mir gemeint. Er hat nicht nur Tage berrichte bort "bochwaffer", bas bie Strede ber Stelle beträgt 6557 Mart neben freier Bob-Meine Regierung burd munderbare Erfolge reich befonders bei bem Anlagendurchftich vollftanbig nung, wovon jedoch bie Bfrunden-Ubgabe an ben Benfionefonte ber evangelifden Lanbeefirche ju entrichten ift. - Die Pfarrftelle gu Groß. Brustom, Synobe Stoly-Stabt, foniglichen Batronate mit 2 Rirden, ift burch Tobesfall erlebigt und Die beiben Rinber in Die Wohnung, forte bie anjum 1. Januar 1887 wieber gu befegen. Das ichelnend ichlafenben Eltern aber nicht weiter, Einfommen ber Stelle beträgt 5135 Mart erfl. Wohnungenugung. Die Stelle fann baber nur einem Beiftlichen von minteftens 10 Dienstjahren fung. Das Richtericheinen ber Blumel'ichen Faverlieben merben. - Bei ber foniglichen Straf. pafftrenden Berfonen, die vom Berron berab in anftalt in Sonnenburg wird bie Stelle eines Beiftlichen gum 1. April b. 3. vafant. Das Eintommen ber Stelle beträgt jahrlich 2400 Marf neben freier Bohnung ober ftatt ber letteren 360 Mart jahrliche Mietheentschabigung. Unmelbungen beim toniglichen Konfiftorium in Stettin.

#### Stadt-Theater.

Es ift ein eigen Ding um ben Rubm. Erft fest man alle Bebel in Bewegung, ideut feine Mittel, arbeitet nach allen Richtungen ber Winbnach und bemerft babei nicht, wie man fich felbft ober aber gleich babinter fich ins Brivatleben gurudguziehen und im Bollgenuß ber Lorbeeren ber Begenwart Die Bufunft nach eigener Bestimmung gu verbringen, ber ift weife gemefen, bem ift ber große Burf gelungen. Bebe ben anberen, ben Mimmerfatten!

Die fich bas auf unfern Gaft bezieht? Dur ber Burte ibres Rubme gu leiben, fie ift nicht mehr im Stande beffen Pflichten nachzufommen, erfühnen gu behaupten, Frau Beiftinger befige Wie wir boren, wird die Commersaison nicht die große Runft Romodie ju fpielen? mit Breugen. aber alle Birtuvfitat bes berechneten Spiels, verrathen, blipahnlich unfer Berg trifft, es ergittern läßt und unfer ganges Innere ergreift. Frau Beiftinger ift unzweifelhaft noch heute eine bebeutenbe Chaufpielerin, Runftlerin fonnten wir abguhalten. auch fagen, wenn wir bamit bie Bravour eines fie muß gang etwas anderes gemesen fein, fie Die ber mufitalifden Tone behauptete, fonft ift ter Ruhm unerflarlich, ber fich noch beute an wurdig mare, ber muß mit anderen Unspruchen ift gu feche Monaten Gefangniß verurtheilt. - Der Berein ehemaliger Rameraben bes bas Theater befuchen, als fie unfer tunftverftan-

Aunft und Literatur.

Die am 1. Oftober v. 3. von ber "311uftrirten Franen - Beitung" ausgefdriebene Breisfonfurreng für bie beften, jur Reprobuftion burch ben Solsichnitt geeigneten Beichnungen bat ten Eingang von 342 Beidnungen gur Folge gehabt. Um gablreichften ift Berlin vertreten, und gwar mit 79 Blatt; es folgen bann Munden mit 37, Bien mit 25, Dreeben mit 23, Duffelborf mit 12 Blatt. Die weiteren Beich. nungen vertheilen fich auf gang Deutschland, Defterreich und Die Schweig; boch find auch aus Solland, Belgien, Rugland und Italien Genbungen beutscher Runftler eingetroffen. Die Entfchetbung ber Breierichter (brei Breife von je 3000, 2000 und 1000 Marf) wird gwar erft am 1. Mai veröffentlicht, boch läßt fich bereits jest fagen, taf eine große Angahl vorzüglicher Blatter vorliegt. Etwa 40 berfelben werben in bem genaunten Blatte jur Beröffentlichung fommen, und gwar wirb bamit bereite im nachften Quartal begonnen. Uebrigens werben auch bie Driginal-Beidnungen in einer Ausstellung bem Bublifum juganglich gemacht werben.

#### Bermischte Machrichten

- In Friedrichehagen fei Berlin find ber Schriftfeger Blumel und feine Frau am Conntag Morgen auf extfesliche Beife ums Leben gefommen. Beibe waren ju einem Bereinsball gegangen, nachbem ihre beiten Rinber ju einer Befann ten geschafft worben. Erft in ber Morgenstunde febrien fie gurud. Die Frau gunbete Teuer in ber Schlafftube an und man begab fich gu Bette. 3m Laufe bes Bormittage brachte bie Rachbarin fontern legte auch bie Rinber, welche über Mubigfeit flagten, ju Bette und verließ Die Bebaumille mabrent bes Gorntages fiel Riemanbem weiter auf, als aber auch im Laufe tee Montage Alles fill und rubig in ber Wohnung blieb, begaben fich einige nachbareleute gur Drtebeborbe, welche nunmehr gur Deffnung ber Wohnung fdritt. In bem von Robiendunft erfüllten Bimmer bot fich ben Gintretenben ein erschütternber Unblid. Eltern und Rinder lagen anscheinend tobt in ihren Betten ; jeboch gelang es bem gleichzeitig berbeigeholten Argt nach mubevollen Unftrengungen, bie Rinber wieber in's Leben gurudgurufen, während bei ben Eltern alle Berfute erfolglos blieben. Die armen Baifen wurden vorläufig bet Befannten untergebracht.

Dresben, 24. Marg. Taufenbe von Meniden belagern bas Elbufer. Es berricht ichmerer Eisgang. Die Elve ift aber ihre Ufer getreten und ber Bafferstand 4 Deter über Rull. Die Artillerie warnt burch Rothfcuffe bie bebrobte Wegenb.

#### Bantwefen.

Thuringer Gifenbahn Aprozentige Brioritaten VI. Em. Die nachfte Biehung findet Mitte April fatt. Begen ben Koureverluft von ca. 33/a Prozent bei ber Ansloofung übernimmt bas Bantbaue Rarl Renburger, Berlin, Frangoffice Strafe 13 bie Berficherung für eine Bramte bon 6 Bf. pro 100 Marf.

Berantwortlicher Redafteur: 28 Sievers in Stettin.

#### Telegraphische Depetchen.

Dr. Sben, 24. Mars. Die erfte Rammer genehmigte ebenfo wie bie gweite Rammer ben proviforifden Erlag einer Berordnung megen ber Rommunal-Besteuerung ber Militar-Berjonen.

Braunichweig, 24. Mart. Der Landtag genehmigte in ber beute Abend abgehaltenen Sigung einstimmig und obne Debatte bie Militarfonvention

Bien, 24. Mars. In Borarlberg ift in Jolge einer Erbabrutichung ber Bahnverfehr augenblidlich unterbrochen und fahren Die Buge von Lindau nur bis Bludens. Es wird eifzig baran

Briffel, 24. Marg. Dem Journal "La Nation" jufolge beabfichtigt bie anarchiftifche Bartei, morgen hierfelbft eine große Berfammlung

Luttich, 24. Marg. Die Ginfiellung ber Mr-Bruben ift eine allgemeine, por ber Stabt Laben have und Esperance Die Arbeit eingestellt ift. Bon ben bei ben legten Rubeftorungen Betheiligthre Gerfen flammert und ber ihr bas leichte ten find 27 vor Gericht geftellt. Die Artillerie Forttommen in der heutigen Beit erfdwert. Ihre ber Burgergarde ift unter Baffen, Die Barnifon

Lii tich, 24. Marg. Der bet ben Unruben am 19. c. verhaftete Bagner, welcher bie Menge

In Coderill ift ein neuer Strife ausgebroden. Der Strife ber Stahlarbeiter in Ungleur

Bielfach werben aufreigenbe Brofcuren mit

bem Titel "Bolfefatechismus" vertheilt.

London, 24. Marg. Als bie Ronigin mit ernft genommen werben, auf bem Gebiete ber ber Bringeffin Beatrice bente Rachmittag fpagieren ernften Runft ift fie leine Spezialitat mehr. Die fuhr, fturgte ein Menich auf ben foniglichen Baübrigen Darfteller bewegten fich mit mehr ober gen gu und marf einen Brief in benfelben. Der balb fort.

Berloren und gefinden.

füllten, ja, fo fcmergbewegt fühlte fich bas junge fchein entgegen geben möchte. Mabden, bağ es nun ploglich vorbet mar auch mit bem letten Reft ihrer Gelbftbeberrichung und fe nun, in leibenichaftliches Weinen ausbrechenb, bon ihrem Blage auffprang und aus bem Barten

Dan horte, wie fle bie Treppe binaufging, um the Stubden gu erreichen. Ale Die Mutter ihr zusehen, ob bie blauschwarze Georgine (ein felte- ftandig nachfühlen konnte, was es litt - flufterte bie Geine! - Schreib ibm," feste fie bann mit jeboch tiefbefummert folgen wollte, legte ber Rath nes Brachteremplar, beren Anollen ibm ber Di- Grethe bann : treundlich feine Sand auf ihren Urm, aber es reftor, ben lieben Freund gu erfreuen, aus Er-Hang boch febr bestimmt, als er fagte :

Bleib nur, Luischen, berartiges muß allein Bluthe entfaltet habe. burchgefampft werben! Eranen wir Margarethen thun gu ber Erfenninif bes einzig für fle Richtigen burdarbeitet !"

auch gu: Rube.

Das treue Mutterange vermochte fich aber nicht su foliegen und ale Erau Luife endlich an ben regelmäßigen Athemaugen bes Batten borte, er war eingeschlafen, enblid, nachbem auch er gewiß für bas liebe Rind gebangt, erhob fle fich letfe Geufger ber Ctaube ben Ruden und ichlenderte wiede" pon ihrem Lager. Bebutfam folüpfte fie, langfam burch bie Inbeftreuten Bege bes Gartnur in ein leichtes Morgenfleib gebuit, burch bie dens ohne Bian und ohne Biel. Es folug genebenliegenden Zimmer, über ben fleinen Korri- rade sechs vom Kirchthurm, ale er ba plöglich nern sollte. Bapa, Johannes ift ein Egoift, ein bor und bie Treppe hirauf. Bor bes altesten leise seine Schulter berührt fühlte, unser alter berglofer Egoift! — Gewiß ging er auch ba-Totterden Stubden beugte fie fich und legte herr hatte nicht nothig gehabt, fich umguseben, male," seste fie mit Bitterfeit bingu, "schon mit bem ich beinabe vermuthe, ber Qual, ben Doftor borchend ihr Dhr an das Schluffelloch; Greibe um zu wiffen, das war fein Tochterchen, bennoch bem Gedanken um, feine Einnahmen zu ver- noch einmal in unferem Saufe zu feben, bift Du weinte — bas Mutterherz borte mit ben Ohren wandte er rasch ben Rorf mit bem gestidten größern, eine Rensfonganstalt zu grunden — und gud ohnebies überhaben glaube ich bad foll fen, qualvollen Schluchzen.

Und bennoch, fie öffnete nicht bie Ibur mußte fie fic bod ber Bernunft bee Gatten fichten febend. bas beute fo bleich, feste er prafentiren."

fcenleben, bie allein, unbedingt "allein" burd. Racht eine andere geworben!" Und ibr liebevoll gefampft werben muffen.

bem Bort ben Bersuch machen burfte, Eroft gu biesen finsteren Menschen, vor bem wie gebannt fort. fie auch : fle beugte ihre Rnie und betete ju Gott den!" Er fouttelte gornig ben murbigen grauen Er hatte bei ben letten Borten einen febr bem Allmächtigen mit voller Inbrunft, bag bas Ropf. Bezeichnenden Blid auf Grethe geworfen, beren arme, ringende Rind balb gur Rlarbeit gelangen Mugen fich fofort von neuem wieber mit Ebranen und bann einer Bufunft voll Licht und Connen-nicht fo -"

> Diefen Freitag folgte. Der Rath hatte fich mit teffen Bruft, trop ber beginnenben hinfalligfeit Giferfuct feine fone junge Frau, ber er auch Sonnenaufgang erhoben und mar in ben Garten feines Rorpers, boch ein fo jugendlich empfinden- Die geringfte Lebensfreude verbittert, in den Tob gegangen, um, wie er feiner Gattin fagte, n.d. bes bers ichlug, bag er bem theuren Rinde voll- getrieben, fieht mein Entichlug feft, it werbe nicht

den ging ibm bod über bie Bluthe.

Und fo manbte ber Rath mit einem tiefen

beugen. 3a wirlich, es giebt Rampfe im Den-Tbingu : " Brethchen, Brethchen, Du bift mir aber mit ber hageren band über bie beife Stirn frei- Beife fprechen boren. Aber wenn die Mutter auch nicht mit lieben- denb, fuhr er fort : "Und benten ju muffen, um

"D, Bapa," fagte Grethe bittenb, "fprich fterte fie bann :

Soluchgen erftidte ihre Stimme, bann aber be- fein in mir truge: er liebt mich! Und barum,

furt hatte ichiden laffen) fich beute gur vollen meine Augen auch nicht fur bie Dauer einer Mi- gleich, Bapa, morgen mußte es ja ohnehin genute jum Schlaf geichloffen, ich batte alfo Dluge, In Bahrheit bulbete ihn aber, gang wie am um mir alles noch einmal gu bebenten. Alles, Die Rraft gu, bag fle fich auch ohne außeres Bu- Morgen vor Grethe's heimtebr, nur die Angft Bapa, mas mir in biefen letten Tagen fo unund Gorge um feinen Liebling nicht im Bette, endlich fower auf Die Geele fiel, und ba bin ich ebles Beficht." Und als er bann wirflich Die fcmarge Bluthe benn gu bem Refultat gefommen - ", fle foluchate Die Rathin gehorchte, wenn auch mit einem vollentfaltet in ihrer gangen feltenen Schonheit wieder und ihre Stimme flang halberftidt, als fie eine fo grengenlose Liebe in bem Ausbrud, mit tiefen Geufger und bald darauf legte man fich fab, vermochte er fich auch faum Diefes Unifums bingufeste : "daß ich an ber Seite bes Dottore bem fie die legten Borte gesprochen, bag ber Rath su erfreuen, bae ibn boch fonft fo ftols gemacht boch nur ungludlich murbe - ber Schatten fei- migmuthig ben Ropf fouttelte. batte, fein Runftgartner in gang B. fonnte ja nes armen geopferten Beibes feht amifden mir etwas Achnliches aufweisen - benn fein Greth- und ihm. Und baun, o, Mama bat ja gang recht, er liebt mich nicht. Als er mir feinen Untrag machte, ba bat er auch nicht mit einer Gilbe einer befonderen Buneigung feinerfeite Ermabnung gethan - bamale fiel es mir nicht auf, jest bente ich mit Scham und Erbitterung baran, nur bavon fprach er mir, bag ich fein Leben verfcoweinte — bas Mutterherz borte mit ben Ohren manbte er raich ben Roof mit Dem gestidten größern, eine Benftonsanstalt ju grunden — und auch ohnedies überhoben, glaube ich boch faft, er zugleich und es zudte schmerzhaft bei biesem lei- schwarzen Sammetfappchen barauf nach rudwarts. zur Ausführung seines Blanes fehlte ihm nur wurde uns auch beute Abend nicht besuchen. Wie "Gretheen, Du ?" fagte er, mit angftvoller Das Dabden, bas einfaltig und beiratheluftig ge-Batergartlichfeit in bas feine, liebreigende Be- nug mare, um in feinem Daufe Die Gattin gu re- tom leib geworben, bas binbenbe Bort gefprocen

"Gerichtslaube"

"Mber Grethen!"

Stenfon batte feine Tochter noch nie in folder

"bab ich benn nicht recht, Bopa ?" fugr fie

Und als ber Rath nur traurig in ihr Geficht fab und mit bem Ropf fonttelte, ftobnte fe lant auf, und bie Banbe auf die Bruft gedrudt, Ad-

"Und ich vermöchte es nicht, Tag für Tag an Sie fonnte nicht weiter. - leibenicaftliches feiner Seite qu leben, ohne bag ich bas Bemugtswang fie fich gewaltsam und nun ihren Ropf Bapa, und weil er mir unbeimlich geworden, feit Es war ein foftlicher herbitmorgen, ter auf feft an Die Schulter bes alten Baters legend, in ich erfahren, bag er burch erbarmliche, unmotivirte fleberhaftem Gifer bingu, "ich fühlte, bag wir "Bapa, mahrent ber gangen Racht haben fich nid su einander paften, - aber fcreib es ibm icheben, und weshalb foll ich noch bie Quat burdmachen, ion bente Abend noch einmal gu feben, feine bobe, ftolge Beftalt und fein icones,

Es lag ein fo tiefer Schmers und trop allem

"Grethchen, es fommt mir por, Du weißt bod noch nicht recht, was Du willft."

"D, Bapa," Die großen, thranenfeuchten Manen Augen faben jest fo ernft und entichloffen ju ibm auf, bag ber alte herr mobl einfeben mußte, fe batte boch reiflich überlegt - und bas nahm ibm eine Laft von ber Geele.

"Run, benn - bem himmel fet gebantt, Rleine! Und ichreiben will ich auch fofort, tragich auf ben Bebanten getommen, bag es and gu baben, weiß ich faum, aber er bat mich gleich

wis ein Beichen ber Reit fann man jest bie Apos theker W Bog ichen Katarrhpillen betrachten, denn überall in ber Eisenbahn, im Theater 2c. sieht man dieselben anwenden, gewiß der beste Beweis für ihre Wirtsamkeit. amenden, gewiß der deste Stades zur ihre Abritamitelt. Boh' die Katurthpillen sind erhältlich in Stettin: Belt'an-nud Schlüter's Hosapotheke. Gradow: Apotheker Schuster, Schwan-Apotheke in Büllchow und in den meisten pommerschen Apotheken. Jede echte Schachtel trägt den Kamenszug Dr med. Wittlinger's.

Borfenbericht.

Stettin, 24. Märg. Wetter: prachtvoll. Temp. + 4° R. Barom. 28" 8"' Wind D.

Beigen unverändert, per 1000 Rigr. loto gelb. u. weiß 198—157 bez., per April-Mai 157 bez., per Mai-Juni 159,5 bez., per Juni-Juli 161,5 bez., per Juli-August 163,5 bez., per September-Oktober 166 bez.

Roggen wenig verändert, per 1000 selar. loto im 120 130 bez., per April-Mai 133 B., 132,5 G., per Mai:Inni 134—133,5 bez per Juni-Juli 135,5 G., per September-Ottober 188,5 bez. Gerste per 1000 Klgr. loto 120—130 bez., feinste über

Holg bes.
Hafer per 1000 Kigr. loko 120—130 bes.
Erbien per 1000 Kigr. loko Hutter= 124—130 bes.
Rüböl fester, per 100 Kigr. loko o. F. b Al Auff. 45,5
B., per Marz 43,75 B., per April-Mai 43,5 bes, per September Oftober 46,25 bes.

September: Offoder 26,25 bez.
Spiritus wenig verändert per 10,000 Liter %, loto o. F. 34,8 bez., per März 35,5 nom., per Aprif-Mai 36,1 bez, 36 B. u. G., per Mai-Juni 36,8 B. u. G., per Juni-Juli 87,6 B. u. G., per Juli-August 38,4 B. u. G., ber kingusi-September 39,2 bez.

Landmarkt. Weizen 152—158, Roggen 130 bis 133, Gerste 116—128, Hafer 132—140, Kantosseln 27 bis 30, heu 2—250, Strob 21—24.

Familien-Nachrichten. Berlobt: Fraulein Friedden Ewert mit herrn Robert

Bruhn (Strassund). — Fräulein Anna Biel mit Herrn Seinrich Riemann (Zingst-Bakig). Seboren: Gine Tochter Berrn C. Diefermann (Grimmen). Geftorben: Gifenbahn-Betriebswertmeister Jul. Bohm (Stralfund). - Dr. med. Abolf Manaffe (Dölik). Tochter Marte bes Herrn A. Krüger (Babenhagen).

Petamermeechung.

Sonnabend, den 27 b. Mts., Bormittags 10 Uhr., sollen im Mehlmagazin Rosengarten Ar. 20/21 Moggentlete, Fuhmehl, atres Eisen und Holz 2c. gegen sosortige Be-Sabling verfteigert merben. Stettin, ben 23. Marg 1886.

Königliches Proviant-Amt.

Legreriumen - Seminar in der ft. b. Dtadchenschule

(Mondenftrage). Der Commerturfus beginnt am 29. April. Meldungen nimmt entgegen in ben Lormittagsftunden im Schuffofale Der Direttor ber ft. b. Mabdenfchule. 23.

Kühne.

Ich habe mich in Gart a. D. als Mechtsanwalt niebergelaffen und wohne in bem jest C. Rruger'schen, früher Rapte'iden Saufe am Brudenthor, frubere Bobnung bes Beren Amterichter Benfel.

Gars a D.

Weltz, Rechtsanwalt.

#### Besorgung und Verwerthung. Eramet, Civil-Ingenieur, Bowlin & W. Anhaltstrasse 6

Fleiss, Leichentommissarins, empfiehit fein bedeutendes Sarglager mit innerer

und außerer Aneftattung.

Papierwaaren-Fabrik Bockwa, Ernst Sarfert. Doft- und Babustation Wilkau (Sachsen),

ndit gur Abnahme ihrer Spezialitäien : Patent-Vlaichinenbentel, Spisbilten, Ronverts, Boftpapiere, Einichlag- und Pachpapiere n. f. w., Selle fill fie bei hohem Rabatt Gleicheitig empflehlt fie i re wohl ein gerichtete Buche und Steindenderei zur Anfertigung aller in das kommerzielle Fach einschlagen. Mehlfäcke, Mühlensegel, Srohiade, Häcklische, Bettsäcke, Berdebecken, Schlaf und Reisedecken rung, gegen Sewährung von entsprechenden Vorzu vereifen.

Bu ben bebentenbften Beitungen in Deutschland gehört unftreitig bie

## Berliner Zeit

mit brei Unterhaltungsblättern "Deutsches Seim",

> "Mus alter und neuer Zeit". Abonnementspreis für alle bier Blatter gufammen bei allen Boftanftalten pro Quartal 4,50 Dart. in Berlin 4,20 Mark.

Die Berliner Zeitung ift befanntlich wegen ihres politischen Inhalts und des fo febr reichhaltigen unterhalten ben Theiles

die gelefenfte Zeitung in Berlin.

Die Berliner Zeitung bringt auch Die

Gewinnlisten der auswärtigen Lotterien. 3m Feuilleton ber Beitung und im Deutschen Beim ericheinen Anfangs April

hochintereffante Romane und Rovellen von erften Schriftftellern. Gingelne Mummern werden auf Bunich gur Unficht franto verfandt. Die Saupt Expedition, Berlin SW.

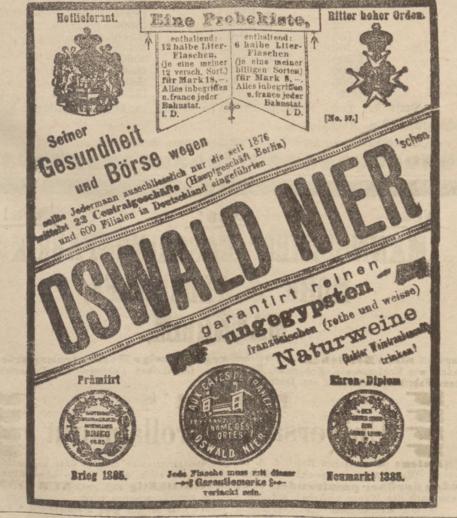

## Errichtung eines Denkmals

Max von Schenkendorf in Tilfit.

Bor mehr als 100 Sahien murbe Max vom Sehem endorf in Listit geboren, aber noch immer fehlt unterm Sanger ein Denfmal in seiner Baterfradt An seinem Geburtstage, am 11. Digember 1835, find wir jufammen get. et.n und haben b.ichloffen, biefe Ehrenschuld abzutragen

Unier Max von Sehenkendorf regte merk sum Biederaufbau der Marienburg an, er gab in teinen Dichtungen der Ber hrung bes Bolles für die Rouigin Snife und ber Dianer um ihren fruhen Tob ben ichonften Ansbrud er fang feine Kriegslieber, welche mit benen bon Rorner und Arnbt noch fortfingen in unferm Seere, er rief auf gum Rampfe und aue Befreiung bes Baterlandes und ging ber neuen Beit voran als benticher Roife berold.

Jeter den sche Mann den seine Lieber erfrent und erhoben, sede deutsche Frau, in eren Derzen sie Wieder-klang fanden, möge un er Beginnen fördern Beiträge empfängt unser Schapmeiner, herr Fabril-besiter Lunter lagert in Elist.

Das Komitee zur Errichtung eines Dentmals für

Max von Schenkenderf in Tifft. Albrecht, Reftor. Bartich, Reftor. Benber-Bengtonischten. Donath, Kaufm Felebersborff, Ehmn Direftor. Soff-heinz Superintenbent Sepben eich, Stabtrath. Jabs, Rommerz Rath. Rifdite, L. G. Brafibent, Rlammer, Maler. Gnaote Reolfdullehrer (Schriftlibrer) Krans, Dealer, gnaote Rechtaubegrer (Sorifiquer) krans, Justigrath. Autretforth, Fabril-Besiter (Schatze eister). Mebem, Posibirefter. Meyhöjer, Gerichtsrath. Multze-Geheimer Justigrath. Dr. Nagel, Piased, Kausmann. E. Repländer, Buchrusee Siemering, Apothefer. Dr. Siemering Dr Schlicht. Schlegelberger, Stadieberordueten-Lorsteher. Schlenther, Geheimer Regierungserath ind Lendrath. Thesing, criter Bürgermeister. Bonder, Hauptmann a. D. (Borthgender). William, Mädchenichal-Direktor. Billso, Londgerichte. Die tor (stellviricender Borsisender).

Auswärtige Mitglieber bes Romitees.

Dr. ben Schliedmann Obergräftbent ber Proving Die preußen von G amogti, Landesdirekter von Oftpreußen. Selfe Oberbürgermeister von Königsberg i. Br. Die Expedit on dieses Blatt & ift bereit, Ginsendungen

maunehmen und barüber au quittiren

#### Stottern

beseit auf Grund neucht. Ersahrung n. wissenschaftlichet Forschung sider und schnell sant zahlreicher Zeugnisse Soph. & Fr. Krentzer, Richtoft i. W. Unterricht individuell Honorar und Heilung.

#### Das erste Hotel

in einer Provinzialstadt Bommerns (Bahnstalion und bohere Schule) ist wegen Kränklichkeit

zu verkaufen.

Dasselbe erfreut sich weit und breit eines guten Aufes und ist eine ausgezeichnete Brodstelle. Der Sigenthümer hat nebenbei ein anderes, sehr sentables Geschäft ins Leben gerufen, welches das ganze Bestitthum auch zum

für Landwirthe sehr greignet macht. Offerten unter I. F. 1885 au Rendolf Nosse, Beelin SV.



offeriet preiemerth :

in großer Auswart

fonnte : "Bei naberer Befannticaft fab ich ein, nif gu lofen."

Bir miffen es ja alle, Grethe Stenfon befaß] fte ben Bater mit fieberhafter Gile, nun aber auch taften gu fteden. fofort in bas haus zu geben und fich an ben Schreibtifch gut feten.

"Um Gotteswillen, Bapa, ich tonnte nicht mehr Scham, wenn morgen -."

beim Erwachen gepeinigt. Wie gesagt jedoch, ich frei aufathmen, wenn nun von ihm ber Absage. Der Gedante an ben eventuell zu erwartenden ben, baf bie Cemmel beute alle Aber Gebubr foreibe ibm sofort unseren ablebuenden Bescheib. brief tame! — er wirklich sagen konnte — Absagebrief Johannes Herders war ihr in fcred- flein waren: Sur Dich ift es jedenfalls um vieles angenehmer, Und fich bann felbft wieber unterbrechend, fuhr lich, bag fie ben begonnenen Cap gar nicht erft Du giebst ihm einen Rorb, als bag er fagen fie fort "Bapa, ja, ja barum mar er fo finfter beenbete, fonbern rafc, mit vor Erregung bebenbie Bartie mar nicht fur mich, und ba wir von Mann fo unerhort bestimmten Beise von feinen Der Brieffasten mar gang in ber Rabe - an Seiten bes Maddens, tropdem ich es wirflich Planen - er wollte mich ju bem enticheibenden einem ber Rachbarhaufer, und fo fonnte fie benn fon ein Album befoß und fur Gebichte ju fomar-Darauf angelegt, mein Bort nicht jurudgege- Schritt brangen - er war boch ritterlich genug, auch nach berrichteter Sache in wenigen Minuten men begann, fagte leife : ben murbe, fo fab ich mich genothigt, bas Bund- mich bas gewichtige : "Es foll nicht fein," aus fprechen gu laffen."

einen Charafter, fo gut und brav, wie er nur ge- Stenfons übereinstimmte, Grethe außer allem Ber- wie alle Tage, wenn bas Better befondere fcbb !, bacht werben fonnte, andererseits mar fle aber febr mit bem Doftor ju feben, ihre fonderbare fo murbe auch beute wieder ber Raffee im Gar-Doch auch wieder nur ein Beib mit allen Tehlern Beife erftidte die Freude in ihm, ben unliebsamen ten eingenommen. Co mar alles gang wie fonft Bergifmeinnichtaugen gar fo neugierig in bie und Gebrechen beffelben. Und fo trieb ihr ber Schwiegerfohn au verlieren - aber er fagte nichts Bebante, ber Bater fonnte recht haben, Johannes über feine momentanen Empfindungen und ber Berber gebe ebenfalls mit ber 3ber um, bas Ber- enticheibende Brief murbe mirflich gefdrieben, frei- Badwert berum - und gang wie fonft fuchte batten bie Befcmiffer bas bans verlaffen und baltnif ju ihr (und ein Berhaltniß mar es boch lich, bie Rathin, welche eben erft ihr Schlafzimmer auch jedes ber Rinber, ber funftige Jurift und bas junge Madchen bie ihr in ber Birthfchaft immer) ju lofen, Die Rothe ber Scham in bas verlaffen, hatte vorber auch noch Margarethens ber Theologe in spe nicht ausgeschloffen, nach ben fibertragenen Arbeiten verrichtet, fo eilte fie auch Beficht empfand fie es boch als eine Schmach Entschluß gebort — und dann ließ fich es Las größten Semmeln und ben knusperigsten hörnchen binauf in ihr Bimmerchen inachbem fie fich noch ohne Bleichen, fon von ihm verschmaht worden arme Rind in ber Eraltation, die ploplich über Dabei wurde auch gang wie sonft gescherzt und einmal fürmisch in bie Arme ber Mutter geworju fein, ebe fle noch wirflich fein eigen gewesen, fie gerommen, nicht nehmen, auch bas wichtige gelacht - ja, Grethe war die Ausgelaffenfte von fen, ber Bett Rath batte fich in fein Stubtr-Und gang von biefem B banten beberricht, brangte Schreiben felbft noch vor bem Raffee in ben Brief- allen, aber es lag etwas in ihrem Frobfinn, mas ftubchen gurudgezogen - weniger mobl um gun

in allen

继

纖 魯

告

Schreibwaren

Hdlg. vorrätig.

Berlin \* F. SOENNECKEN'S VERLAG, BONN \* Leipzig

- barum fprach er auch in Diefer fur einen ben Sanden, ein Tuch um bie Schultern marf. fcon wieder babeim fein - im Rreife all ber Ihren - benn bie gange Schaar ber Beidwifter Die es auch mit ben Bunfden bes Rath batte fich jest auch aue ben Beiten erhoben, und - Grethe goß bas braune Getrant in Die Taffen Welt bineinblidten, nur tam tas Beinen far - fle reichte bie bubiden Rorbden mit bem Greibe noch fruber als ju Mittog, benn faum ben Eltern in die Geele ichnitt und ben Be-"Der Doftor muß Deine Beilen fo bald wie fcmiftern gu allen möglichen Bemeifungen Ber- nes Lieblinge nachzubenfen). möglich betommen! - Bapa - ich fterbe vor anlaffung gab, ja, felbft bas Refthatchen fagte, nachbem er fich enblich barüber gufrieben gege-

"Du, Grethe, warum lachft Du nur fo viel weißt Du, bas fieht heute gar nicht bubich aus gar nicht!"

Und bie altefte ber brei fungeren Dabehen, bie

Die Conne, tie fo frube fdeint,

Gie gang gewiß ju Mittag weint." -Ach, fle hatte nur ju recht, bas fleine bubide Mabden mit bem öppigen Blondhaar und bem garten weißen Befichten, aus bem bie großen fubiren, ale um in Rube über bas Befdid fei

(Bortfepung folgt.)

für Mart,

Nadilofft.

Gr.

Sannover.

Schrader.

Breitestraße 20. Breitegeschäft.

lans, Cigarren-

Papierhanblung frage 20.

Raufmann

Reicher

unb

ud.

इस

Schmidt.

rnold

Sec.

Raufmann

Leszczynski,

In. Düngersyps, fein gemahlen, zum Ginftreuen in d. Ställe u. Düngerhaufen — jum Ausstreuen auf die Felder, im Frühlahr außerordentlich wirtsam, pro Centner incl. Sact Me 1,50, lose ohne Gad M 1.25.

Malmit, fein gemahlen, frische Baare, pro Centner incl. Gad 21/4 Mk

Superplassplat pro Centner 41/2 M incl. Sad. Phosphainachl, fein gemahlen, Thomaspraecipitat pro Centner incl. Sact Mb 2,40.

Bei größeren Boften Alles noch billiger.

#### Albert Lentz, Stettin, Rlofterhof 21. Tring of Dayer

à Centner 11 Diart incl. Gad bei E. Hloess, Afendorf bei Tentichenthal, Proving Sachfen.



#### Geruchlose ofets für Familie und por Rranfenbetten unentbehrlich!

A. Toepfer, Soflieferant, Clojet-Fabrit in Stettiu. Lieferant für viele Private, Behörden u. die Kgl. Garnijon Berwaltungen. Sendung fofort. Breis-Rour. m. Ropie, fehr viel. Zeugniffen, wie folgende, gratis und franko

Das Closet ift zur großen Zufriedenheit ausgefallen und bewährt sich ausgezeichnet. Unng Dr. Schulze-Höing.

"Gern bescheinige ich dem Hoflieferanten A. Toepfer, Stettin, daß ich mit dem bon ihm bezogenen geruchlosen Closet außerordenilich zu= Neben solider Arbeit und eleganter Ausstattung hält basselbe ganz, was es verspricht, und sollte in keinem Krankenzimmer fehlen.

Ciegle bei Otuit. A. Richter, Rittergutsbefiger. Das Clofet funktionirt fo schön, fauber und ges ruchlos, als man von einem folchen Mobel mir verlangen kann und bin ich Ihnen bankbar für prattifche Stüd.

Julius Schultz.

Sartnen, Roten. Zeichn, Buchbrud, Rithographie 2c. zu vervielfältigen hat, verlange Profvett, Orad-proben 2c. (gratis und frei) vom patent. Univer-sal-Copix-Apparat mit nurketallplatten. Otto Steuer, Dresden 3.

#### Rudolf Weber's Ranbthierfallen-Fabrit,

Sannan i. Schlesien,
empsiehlt ihre vorzüglichen Kangapparate ze. Unter Underem ist besonders das Fischetereisen ikr. 126 a 10 M, mit welchem staumenswerthe Resultate erzielt worden sind, und das sicher sangende Rattenetsen Rr. 80 a 1 M, mit Enstahlseder, welches in keinem Hause fehlen isolte, herroraubeten. fehlen follte, hervorzi

Rein iAuftririer (60 Seiten ftarter) Preisfourant nebft Gebranchs . Anweisung und vielen Anererfenungen gratis.

#### Hartbrandsteine und Rlinfer

empflehlt bie Dampfziegelet pon Alfred Ellenburg, Steinfurth bei Chersmalbe. Chemio vorzüglichen Beton.

#### Malaga und Portweine

in unbedingter Reinheit verfende in Boftgebinden, 5 FL Inhalt, verzollt und franto. Preieliste gratis. Gustav Colberg, Samburg.



#### Gustav Rannenberg,

Hannover, Jenerwehr - Requifiten - Jabrik.

Spezialitat: Gelme, Joppen, Gurte, Beile, Karabiner, Signalinstrumente, Laternen, Rettungs= geräthe, Schläuche, Feuereimer, Leitern 2c. Prämiirt auf vielen Ausftellungen Mafirirte Preisberzeichniffe gratis und franto,

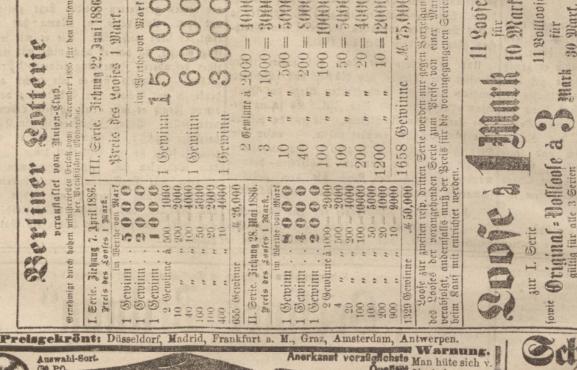

Qualities Nachahmungen

Jns.

gering. Qualität.

tragen den

聯

Garantiestempe

F. SOENNECKEN

Baugewerk-, Maschinen- und Mühlenbau-Sehnle Massiadi in Macklenburg. Auskunft durch den Director Jeutzen.

## Marienburger Geld-Latterie

| ~ .          |          | -49 | · Control |         |       | -        |              | di di   |
|--------------|----------|-----|-----------|---------|-------|----------|--------------|---------|
| 一个           | hung     | 11  | 0         | 99      | Min   | graff 46 | 886.         |         |
|              |          |     |           | No thro | 中心    | ret re   | dou.         | 1       |
| 1            | hanvigen | Hi  | H:        |         |       | 90000    | Wart.        |         |
| 1            | 11       |     |           |         | 11000 | 80000    | 1.           | -       |
| 1            |          |     |           |         |       | 15000    | 1,           | 4       |
| 2            | Seminne  | À   | 6000      |         |       | 12000    | 10           |         |
| 5            |          | À   | 8000      | *-      |       | 15000    |              |         |
| 112          | ,1       | -   | 1500      |         |       | 18000    | "            |         |
| 1.50         | 11       | 90  |           |         |       |          | "            | - 2     |
|              | 14       | 85  | 600       |         |       | 80000    | 16           | *       |
| 100          | 10       | 20  | 800       |         |       | 80000    | 11           | *       |
| £ 200        | 11       | 83  | 150       |         |       | 80000    | 1,           |         |
| 1000         | 1.       | 33  | 60        |         |       | 60000    | "            | 4       |
| 11000        |          | 88  | 80        |         |       | 80000    | 11           | 4       |
| 1000         | 11       | à   | 15        |         |       | 15000    |              | 4       |
| r Loo        |          | 0   | Mart,     | , ju    | baben |          | Erpebitionen | b. Bl., |
| Riverinlan 3 |          |     |           |         |       |          |              |         |

Preis ber Schulzenftr. 9 n. Rirchplat 3.

Auswärtige Befteller haben für frantirte Loosfenbung 20 & beinfügen.

## Neul MOHR & FEDERHAFF

empfiehlt allen Betrieben, bei welchen regelmässige Massentransporte statt finden, wie Kohlenzechen, Kokereien, Bergwerken, Gasfabriken, Celulese- und Papierfabriken chem. Fabriken, Oelmühlen etc. ihren neuen



(Patent im deutschen Reich u. d. übrigen Industriestaaten ertheilt oder angemeldet.)
Dieser Apparat, sowohl bei Geleiseanlagen als auch ohne solche anwendbar, zählt jeden darüber passirenden Wagen selbstthätig und zwar NUR EINMAL, wenn auch der Wagen mehrfach auf den Apparat zurückgeschoben wird.

Der Mechanismus wird eventuell so justirt, dass er erst bei Passirem eines Roll-wagens von bestimmtenn Gewichte im Thätigkeit tritt. Durch Mombination mit einer Momtrolluhr kann ferner die Melt des

Passirens markirt werden. per Prospekte gratis und franko. Tes

Die Grefherzogl. Hof-Drahtwaarenfabrik von Ford. Sohwkz Mackko., Roftod i. M., empfiehlt sich mit ihren bekannten verz. Drahtstiern zu Garten u. Park., Wild., hie gleichzeitig selbstständig Put arbeiten sie gleichzeitig selbstständig Put arbeiten kann. Freie Statton.
welche nicht rosten. Femer empfehlen zur Anlage von Koppeln und Forsteinfriedigungen verz. Draht in brei verschiedenen Stärfen zur Zeit billiger als jede Konkurrenz.

## Georg Paul

Rachbem fich bie Ronigliche Regierung in Stettin bebufs Ginführung einheitlicher Liniatmen bei tafeln für

Liniatur 54 bei Tafelgröße 4, nad unferem Liniatur Bogen,

erflärt, machen wir bete. Sandlungen barauf aufmertfam, daß größere Quantitäten nach Borichrift in rother Farbe liniirter Tafeln zum Berfandt bereit liegen.

Mugemein haben sich die Schulbehörden nunmehr für unsere verbesserte, u. A. von Herrn Professor Esmarch in Riel empfohlene Schultafel in abgerundetem Dari-holzrahmen und ichwarzem Schiefer enischieben; bie feither gebrauchliche ord. Waare tritt immer meh gurfic. Rheinische Schiefertafel-Fabrit in Worms Billiger Bafferweg!

Lager in Berlin bei Gerrn Carl Geek, Breiteftr. 80.

#### Propileter Saat-Hater und Saat-Gerfte

fann noch von der Propficier Saat Bertaufs. Ge-noffenichaft (e. G.) bezogen werben. Sant Dafer M 13,80 pr. 75 kg,

Saat-Gerste = 16,00 = 1 excl. Sad frei ab Riel. Beftellungen nimmt entgegen

Der Borffano bes Berbandes landwirthich Konfumvereine in Riel.



#### Apfelwein - Champagner, an Gefchmad gutem, frangöffichen Champagner nicht nachstehend, dabei ber Gefundheit bienlich, verjenden gegen

Brobefisten von 6 Flaschen # 9,50 | inch.

Daniel & Schloss, Offenbach a. Main

1-2 Knaben, welche das hiefige Ghmnafimm befuchen follen, finden freund liche Aufnahme, fowie Beauffichtigung ber Schularbeiten Stettin, Oberwief 78, 11, bei Crepin

3d fuche einen Barcanvorfteber, ber bereits bei einem Rechtsanwalt als zweiter Bureauborfteber gearbeitet hat.

Gark a. D.

Rechtsanwalt.

Bum Berfauf von Gartenbeforationen an Brivate

He. Graming in Maltershaufen i. Th.